U 1739

## Nº 92.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 18. November 1826.

Angekommene Fremde vom 13. November 1826.

Herr Caffirer Ramke aus Wolffein, I. in Dro. 417 Gerberftraße; Sr. Gutsbesiger v. Dobrzyckt aus Chociczy, I. in Dro. 168 Wafferstraße.

Den 14ten November.

Hen, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Prior Falensti aus Paradis-Alosser, Hr. Senator Graf Bninsti aus Gutow, I. in Nro. 99 Wilde; die Herren Guts-besitzer v. Kielczewsti und Rzeszotorsti aus Zagajewic, I. in Nro. 391 Gerbersstraße; Hr. Particulier v. Beier aus Verlin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 15ten November.

Herr Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlasciejowko, I. in Mro. 243. Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Richter aus Warschau, I. in Mro. 99 Wilbe; die Herren französischen Obristen d'Hirecourt und Lathala aus Paris, Hr. Pachter v. Wolanski aus Zernik, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Offinsti aus Brylewo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; durchgereist der K. R. Staatssnath Graf v. Raticki.

Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlasse des Apothekers Liebach gehörende, zu Neustadt bei Pinne unter Nro. 26 belegene Haus mit Zubeshör, auch der Apotheker = Gerechtigkeit, die im Hopotheken = Buehe als Zubehör aufgeführt ist, und den zur Apotheke geshörenden Borräthen und Utensitien, wos von das Grundstück nach einer gerichtslichen Tare auf 1162 Atlr. 10 sgr., der Apothekergerechtigkeit auf 2000 Athlr.

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami do pozostałości Aptekarza Liebach należący w Lwowku pod Pniewami pod Nros 26. położony, i przywiley Apteki, który w księdze hipoteczney iako przyległość umieszczony i należące się do Apteki zapasy i utensylia gdzie nieruchomość podług sądowey taxy na 1162 Tal. 10 śgr. przywiley Aptes

und bie vorbandenen Baaren und Uten- ki na 2000 Tal, i znayduigee sie zafilien auf 624 Rithlr. 17 fgr. abgeschätzt worden, foll auf den Anfrag des Nach= oszacowane zostały, na wniosek kulag = Curators offentlich meiftbietend ver= fauft werben, und find die Bietungs= Termine auf

ben 13. November c.,

ben 17. Januar und

ben 16. Marg 1827. wovon der lette peremtorisch ift, jedes= mal Vormittage um g Uhr bor bem Landgerichte = Rath Schwurz in unserem Partheien = Zimmer angesett, wozu wir besitgfahige Raufluftige mit bem Bemer= fen einladen, daß ber Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen wird, fofern feine rechtlieben Sinderniffe entgegen fichen, und baß die Tape jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werden Fann.

Dojen ben 3. Juli 1826. Ronigl, Preußisches Landgericht. pasy i utensylia na 624 Tal. 17 sgr. ratora pozostałości publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maia, i do tego termina licytacyine na

dzień 13. Listopada r. b., dzień 17. Stycznia 1827., dzień 16. Marca 1827.,

z których ostatni zawity, Zawsze przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie stron wyznaczony, na które ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 3. Lipca 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die zu Tomice bei Buf belegene, ben Szulczewötischen Cheleuten gehorige, nach ber gerichtlichen Taxe auf 1,292 Rthlr. I fgr. 8 pf. gewürdigte Mahle und Dehl = Muble, foll auf ben Untrag bes Dominii Stenfzewo wegen rucfffan= biger Abgaben öffentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden, und find bie Bietungs = Termine auf

ben 25. October c., ben 28. November c., und ben 2. Januar 1827.,

Patent Subhastacyiny.

Młyn i oleynia w Tomicach pod Bukiem położone do małżonków Szulczewskich należące podług Taxy sadowey na 1292 Tal. 1 sgr. 8 fen. oszacowane, na wniosek Dominii Stęszewa dla zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, i termina licytacyjne na dzień

25. Października r. b.,

28. Listopada r. b. i 2. Stycznia 1827,

z których ostatni zawity zawsze przed

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts Meserendarius v. Etudnik in unserem Partheien = Zimmer angesetzt worden, wozu wir besitzsähige Kaussustige mit dem Bemerken einsaden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe ein anderes nothwendig machen, und die Inre in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Posen den 28. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Edictal= Cifation. Auf bem Gute Kotowo Buker Kreises

a) 3,000 Athle. für die Vincent von Obrzutowöfischen Erben suh Rubr. III. Nro. 3. und

b) 8,333 Athlr. 8 ggr. für bas Fråuslein v. Lufomöfa sub Rubr. III.

Nro. 5., im Hypothekenbuche eingetragen. Nach der Behauptung der jetzigen Besitzer von Kotowo, der Eraf Matheus von Mielzynöksschen Eheleute, sind beide gedachte Posten längst bezahlt, die Quittungen darüber sollen verloren gegangen sein, und es ist von den von Mielzynöksischen Eheleuten auf Amortisation dieser beiden Posten, Behufd deren Löschung angetragen worden.

Es werden baher alle diejenigen, welsche an diese beiden eingetragenen Posten, als Eigenthumer, Cessionarien, Pfandswer sonftige Briefs : Inhaber Ansprüche

południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego v Studnitz w naszey izbie stron wyznaczone zostały, naktóry ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 28. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Zapozew Edyktalny.

Na wsi Kotowo w Powiecie Buko. wskim są,

a) 3,000 Tal. dla sukcessorów Wincentego Obrzutowskiego pod Rubr. III. Nro. 3.

b) 8,333 Tal. 8 dgr. dla Ur. Lukom kiéy pod Rubr. III. No. 5. w xiędze hypotecznéy zaintabulowane, podług twiedzenia teraznieszych posiadaczy Kotowa Hrabi Mateusza małżonków Mielżynskich obydwie tesummy dawno zaspokoione są, lecz kwity na to zaginąć miały, i przez tychże małżonków Mielzynskich oamortyzacyą tych obydwóch kapitałów w celu wymazania wniesiono.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tych obydwóch zahypotekowanych summ iako własciciele, cess-

gu machen haben, vorgelaben, in bem auf den 3. Februar 1827. in unserem Partheien = Zimmer bes Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referenda= ring von Randow angesetten Termine entweder in Perfon ober durch gulaffige gesetliche Bevollmächtigte, wogu ihnen ber Landgerichtsrath Boy und ber Juftig= Commiffarius Maciejowsti in Borfchtag gebracht werben, ju erscheinen, und ihre Unfpruche an diefe beiden Poften nachzuweisen, beim Ausbleiben aber gu gewartigen, baß fie mit ihren Unfpruden an diese beide Doften praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortisation und Loschung biefer Poften verfahren werden wird.

Pofen ben 18. September 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Vatent.

Die unter unferer Jurisbiftion im Pofener Rreife belegenen, und gur Ludo= vifa v. Sezutowstafchen Concurs = Maffe gehörigen Guter Riefrz und Starzyny, welche 1 Meile von Pofen, 2 Meilen von Dbornif, 21 Meile von Samter, 3 Meilen von Dbrzycho und 21 Meile von Murowanna - Goslin entfernt, und nach ber im vorigen Jahre gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 33,853 Mtlr. 9 far. 2 pf. gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag bes Juftig Commiffarius Mittelftabt als Curator ber von Szezutowskaschen Daffe, offentlich an ben Meiftbiefenden verfauft werben.

Es find hierzu Die Bietungs = Termine

syonariusze, zastawu lub dokumentów posiadacze, pretensye mieć mniemaia, aby się w dniu 3. Lutego 1827. w naszéy Izbie stron przed południem o godzinie gtéy przed Deputowanym wyznaczonym terminie osobiście lub przez umocowanych Pełnomocników, na których Sędzia Boy i K. S. Maciejowski się proponuia, stawili i swe pretensye do tych obydwóch summ udowodnili, w przypadku zaś nie stawienia się spodziewali, że z swemi pretensyami do tych obydwóch summ wykluczeni i im wieczne milczenie nakazanem będzie, oraz z Amortyzacyą i wymazaniem tych summ postąpisię.

Poznań d. 18. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w naszey jurysdykcyi Powiecie Poznańskim polożone, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które iedna i pół mili od Poznania, dwie mile od Obornik, dwiei pół mili od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie i pół mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług wroku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33853 Tal. 9 sgr. 2 fen. oszacowane zostały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, iako Kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydž maig.

auf ben II. Juli c.

- ben 14. October e.,

— ben 16. Januar 1827., wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Vormittags um 9 Uhr vor deut Landgerichts = Uffessor Kapp in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzschiege Käuser mit dem Vemersten einsaden, daß wenn nicht eintretende rechtliche Hindernisse ein Anderes nothswendig machen, der Zuschlag an den

Meiftbietenben bei erlegtem Raufgelbe

erfolgen wird.

Bugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als bie Balentin von Zalewefischen Erben, ber Beinrich Mathias, Faftor ber Deckerschen Sandlung, Die Conftantia geborne von Sforzewska, verehelichte v. Zakrzew= Skafchen Erben, und ber Ludwig von Cforzewefi, bierdurch offentlich vorge= laben, ihre Rechte in ben anstehenden Licitations = Terminen mahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Falle ibres Ausbleibens bem Meifibietenden ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehe= ner Bahlung bes Raufgelbes die Lojchung ihrer Forderung auch ohne Produktion ber barüber fprechenben Documente erfols gen wird.

Die Taxe und Bedingungen kumen taglich in unserer Registratur eingesehen

werden. posen ben 16. Marz 1826.

Konigl, Preuß, Landgericht.

W tym celu termina licytacyine na dzień 11. Lipca r. b.

dzień 14. Października r. b. dzień 16. Stycznia 1827.

z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie dla stron wyznaczone zostały, na który zdatność kupna posiadaiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum nastapi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathia, Disponent handlu Dekertów, sukcessorowie Konstancyi z Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey, i Ludwik Skorzewski, ażeby praw swych w terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iżwrazie niestawienia się przyderzenie naywięce y daiącemu, i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów, nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Vorladung.

Die unbefannten Erben ber am 15. Rebruar 1803. auf ber stadtischen Pin- row niewiadomych znalezionev na ner Feldmark todt gefundenen, auf bem Dlugewöhischen Vorwerfe bei Brobn wohnhaft gewesenen Francieka v. Mali= nowofa, werben hiermit vorgeladen, ibre Erbansprüche an ben auf 197 Mtlr. 12 fgr. 3 pf. bisber ermittelten Dachlaß innerhalb neun Monaten, und fpateftens in bem auf den 12. Juli 1827. vor bem Landgerichterath Roll Bormittags um 9 Uhr in unserem Inftructione-Bim= mer: auftehenden Termine anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls ffe damit pracludirt, und ber gefammte Nachlaß als erblofes Gut bem Fisco zu= erfannt werden wird.

Pofen ben 31. August 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers, haben wir jum Berkauf best dem han- li do sprzedaży domu starozakonne. belomann Jacob Joseph Rat gehörigen gu Schwerseng unter Diro. 358 belege= nen, gerichtlich auf 286 Rthlr. 16 fgr. 8 pf. abgeschäften Wohnhauses, ben Bietunge = Termin auf ben 5. Decem= ber c. um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Referendarius Ralamayfowsfi in unferem Inffructione = 3immer anberaumt.

Rauf= und Befigfahige merden vorges laben, in diesem Termin perfoulich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Sukcessodniu 15. Lutego 1803 na territorium miasta Pniew nieżywey Ur. Franciszki Malinowskiey, która na folwarku Dfužewskiego pod Brodami była zamieszkała, aby prawa swe sukcessyine do teyże na 197 tal, 12 śgr. 3 fen. dotad wyśledzoney pozostałości wciągu gciu miesięcy a naypóźniey na terminie dnia 12. Lipca 1827 o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym podali, i dostatecznie udowodnili, inaczéy z takowemi prekludowani zostana, i cała pozostałość iako bezdziedziczna fiskusowi przysądzoną będzie.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z Wierzyciego Jakuba Józefa Katz w Swarzędzu pod liczbą 358 położonego, sądownie na tal. 286 sgr. 16 fen. 8 otaxowanego, termin na dzień 5. Grudnia r. b. o godz. gtév przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskie go Kałamajkowskim w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez pradu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Ausnahme ges

Taxe und Bedingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Posen den 14. September 1826. Kinigl. Prenfisches Landgericht. wnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, a naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsborkeit, im Inowraclamschen Rreise belegenen, der Landes Directorin Oppeln v. Bronikowsefa zugehörigen Allodial = Mitter = Guter,

a) Dinifzewo,

b) 3dunown, welche auf 61,834 Atlr. 26 fgr. 8 pf., und

e) Wilkostowo, welches auf 21,876

Rthlr. 24 fgr. 6 pf.,

lanbschaftlich gewürdigt worden, und für welche in dem letzten Bietungs = Termin kein Gebot erfolgt ist, nehst Jubeshor, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der nochmalige Vietungs = Termin ist auf den 31. Januar 1827. vor dem Herrn Landgerichts = Assert Mors Mors gens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Desitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben Termin das Grundsfück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll,

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położone, do Landes - Dyrektorowy Ur. Oppeln Bronikowskiey należące, dobra Osniszczewo, Zdunowy, które na 61,834 Tal. 26 sgr. 8 fen. i Wilkostowo, które na 21,876 Tal. 24 śgr. 6 fen. przez towarzystwo Ziemskie otaxowane, maią bydź wraz z przyległościami na żądanie wierzycieli z powodu długów, gdy w ostatnim terminie nikt nie licytował, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem ieszcze ieden termin licytacyiny na dzień 31. Stycznia 1827 zrana o godzinie 8. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Moers w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

in fofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 17. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 17. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter imserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 23 belegene, dem Bartholomäuß Klopodi zugehörig gewesene Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 655 Athle. 1 fgr. 8 pf. gewärdigt worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 13. Januar 1827. vordem hern Landgerichts Math Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besitz - und zahlungsfähigen Käufern wird bieser Termin hierdurch bekannt gemacht.

Rrotoschin ben 28, September 1826. Koniglich Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyana. szą zostaiąca, we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszynskim pod Nrem 23. polożona, do Bartlomieja Kłopockiego należąca wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 655 Tal. 1 sgr. 8 fen. oceniona została, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 28. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzessower Kreise in der Stadt Kempen unter Mro. 31. belegene, zur Lippmann Davidschen Concurs Masse zugehderige Haus nehst Zubehdr, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1665 Kthlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Vietungs Zermin ist auf den 14. Februar 1827. der dem Herrn Landgerichts Keferendarius Mechow Morgens um 9 Uhr allhier anaesest.

Besitz und zahlungsfähigen Käusern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemocht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termin, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel an-

zuzeigen.

Krotoschin ben 19. Detober 1826.

Königl. Preuß. Landgericht.

Publikandum.

Der verabschiedete Major Johann Heinrich von Schnetter in Idumy, und die Johanne Drescher, haben mittelst Bertrag vom 14. et confirm. den 25. September 1826. für ihre einzugehende She, die Gemeinschaft der Güter und des Ers

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 31. položone, do massy konkursowey Lippmana Dawida należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 1665 Tal. 10 sgr. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 14. Lutego 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Mechow Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadających, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 19. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

Urodzony Jan Henryk Ebnetter, były Major w Zdunach zamieszkały, i Johanna Drescher, podług układu z dnia 14. et confirm. dnia 25. Września 1826. w przyszłem swem małżeństwie wspólność maiątku i werbes ausgeschlossen. Dies wird hier= burch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofdin den 25. Septbr. 1826. Konigl. Prenfisches Landgericht. dorobku wyłączyli. Co do publicznéy ninieyszém podaie się wiadomości.

Krotoszyn d. 25. Wrześ. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen dem Herrn Hector Grafen v. Kwilecki auf Zedlig und bessen Gemahlin Thecla geborne v. Mislewska, durch den am 8. März 1825. in Dresden geschlossenen, bei dem Kösniglichen Landgericht zu Posen, am 14. Juli v. J. und vor dem Notar Franz Nowosielsti in Kalisch am 30. April pranerkannten Shevertrag, die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen worden ist.

Fraustadt den 7. September 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż pomiędzy JW Hektorem Hrabią Kwileckim w Swidmicach i małżonką tegoż JW. Teklą z domu Milenską na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 8mym Marca 1825 w Drezdnie zawartego, a przed Królewskim Sądem Ziemiańskim w Poznaniu dnia 14. Lipca i Notaryuszem Franciszkiem Nowosielskim w Kaliszu dnia 30. Kwietnia r. z. przyznanego, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Wschowa d. 7. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es werben alle biejenigen, welche aus der Dienstverwaltung des bei dem unterzeichneten Landgericht angestellt gewesenen Executors Rogge Unsprüche haben, hierdurch aufgefordert, solche dinnen 3 Monaten, und zwar spätestens in termino den 16. März 1827. coram Deputato Herrn Auscultator von Laskowski dier anzumelden, widrigenfalls jeder später angemeldete Unspruch blos an die Person des gewesenen Executors

Obwieszczenie.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi byłego Exekutora Sądu Ziemiańskiego Rogge jakowe pretensye z czasów sprawowania służby tegoż maią, zapozywaią się, ażeby takowe w ciągu trzech miesięcy a naypózniéy w terminie dnia 16. Marca 1827. roku przed Ur. Laskowskim Auskultatorem tutéy podali, w przeciwnym bowiem razie, każda późniey podana pretensya tylko do osoby byłego Exekutora a teraznieyszego woźnego

jebigen Landgerichte = Boten Rogge, ge= wiesen werden wird.

Bromberg ben 30. October 1826. Ronigl. Preuß. Land gericht. tuteyszego Sądu Ziemiańskiego Rogge, odesłaną będzie.

Bydgoszcz d. 30. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

-sone Subhaffations = Datent.

Im Auftrage bes Konigl. Hochtobli= den Landgerichts zu Pofen, foll bas bem Gigenthumer Gottlieb Seiffert ge= bbrige, in Rojewer Haulande hinter Grat belegene, mit der Dro. 9 verfebene Grundftuct, bestehend aus einem Wohnhaufe, Stallung, Scheune, Garten und Acker, beffen Flachen = Inhalt 201 Morgen beträgt, und welches gerichtlich auf 632 Rtilr. 20 fgr. abge= schaft worden, Schulden halber offents lich meiftbietend verkauft werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 5. Januar f. J. Bormittags um 9 Uhr an Drt und Stelle anberaumt, und laden Raufluftige, die befig = und gablungefahig find, ein, fich einzufin= ben, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Athlr. Courant abzuge= ben, und zu gemartigen, daß dem Meift= bietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Grunde es perhindern follten.

Die Raufbedingungen, so wie bie Tare konnen taglich in unserer Registras mogą bydz codziennie w naszey Retur eingesehen werden.

Buf ben II. October 1826.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź gospodarstwo holenderskie pod Grodziskiem położone, Nr. 9. oznaczone, składające się z domu mieszkalnego, stayni, ogrodów i gruntu ornego około 201 morgów zabierającego, a które sądownie na 632 tal. 20 sgr, ocenione iest, i dotad należy okupnikowi Seiffert, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc téy wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Stycznia 1827. o godzinie 9. rano na miey. scu w Roiewskich holendrach, i zapraszamy nań chęć nabycia maiących i w stanie zapłacenia i posiadania będacych, aby się licznie stawilii swe licyta za złożeniem 50 talar, kaucyi w gotowiznie poprzednio, podali, a może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą,

Kondycye sprzedaży iako i taxa gistraturze przeyrzane.

Buk d. 11. Października 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sąd Pokoiu. Subgaffatione Patent.

Im Auftrage bes Kbnigk. Landgerichts in Posen, soll das den Hautander Johann und Anna Rosina Protschschen Eheleuten in Paprotscher Hausand unter Mrv. 64 belegene Grundstück, bestehend ans i Hufe 19 Morgen Land nebst den erforderlichen Wohn= Wirthschafts-Gebäuden, welches alles auf 930 Athlr. abgeschätzt worden, Schulden halber im Wege einer öffentlicher Auction an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Licitations-Termin auf ben 9. Decemis ber c. auf ber hiesigen Gerichts-Stelle angesetzt, wozu wir Kauflustige einkaden, um ihre Gebote zu Prototoll zu erklaren, und wird, wenn nicht sonst gesetzliche Hindernisse den Zuschlag hindern, solcher von der genannten höhern Behörde ersfolgen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen, dagegen konnen die Kausbedingungen nur im Termine eroffnet werden.

Buf ben 14. September 1826. Ronigh Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma by dź Gospodarstwo w Paprockich Holędrach pod liczbą 64 położone, Jana i Anny Rozyny Protschów małżonków własne, z t huby i 19 morgów gruntu ornego, z domu mieszkalnego i potrzebnych gospodarczych zabudowań, które ogółem na 930 tal. oszacowane zostało, z przyczyny długów w drodze publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedane.

Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy ieden peremtoryczny licytacyjny termin na dzień g. Grudnia 1826, roku w naszym sądowym lokalu, na który chęć nabycia maiących ninieyszém zapraszamy, aby swe licyta do protokółu podali, a skoro zaś żadne prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, na rzecz naywięcey daiącego, przybicie nastapi.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana, przeciwnie zaś kondycye sprzedaży, mogą tylko w terminie bydź zażądane.

Buk d. 14. Września 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

Od dzisieyszego dnia beczkowe dubeltowe Piwo quarte po 8 groszy przedaię. H. Baumann, Wroniecka ulica Nro-319.